## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligen;=Comtoir im Posthause.

№ 234. Dienstag, den 29. September 1840.

Ungekommene Fremde vom 26. September.

Die Herren Gutob. Gebr. de Rège aus Dusznik, l. in der gold. Gans; die hrn. Gutob. v. Skoraszewski aus Siernik, Krieger aus Waldowke, Laurentz aus Hutta, v. Ändlinski aus Szezodrowo und Pickert aus Moschin, Hr. Commissarius v. Kruszewski aus Dtusz, l. im Hotel de Saxe; Hr. Gutspächter v. Aurowski aus Lipnica, Hr Gutob. v. Plater aus Wollstein, Fran Gutob. v. Kurowski aus Boslewice, l. im Hotel de Berlin; Hr. Gutob. v. Vronikowski aus Płaczki, die Hrn. Gutop. v. Chlapowski aus Strzyżewo und v. Nassorowski aus Etrzyżewso, l. im Hotel de Paris; die Herren Kauskelte Grunnow aus Stettin und Wehrmann aus Frankfurth asd., l. im Hotel de Rome.

Dom 27. September.

Herr Guteb. v. Brauned und Frau Guteb. v. Swizcida aus Goreczfi, I. in No. 35 Breslauerstr.; die Hrn. Guteb. v. Szoldreft aus Kostworowo, Floter aus Grzybno und Semrau aus Kunowo, Hr. Conditor Mathis aus der Schweiz, Hr. Poskhalter Weiß aus Pinne, Hr. Handlem. Kröll aus Tyrol, I. im Hotel de Dresde; die Hrn. Guteb. v. Gostinowski aus Bilewo, Schwolcke aus Orla und v. Żychlinski aus Szczobrowo, I. im Hotel de Saxe; Hr. Guteb. v. Lasomicki aus Wostyn, Hr. Probsk Kuast aus Kijzsowo, I. im Hotel de Cracovie; Hr. Dostor Willmann aus Berlin, I. in No. 29 Ziegenstr.; Hr. Guteb. v. Karski aus Artuszewo, I. im der großen Siche; die Herren Gutebesiszer Kundler aus Popowo, v. Wierzbinski aus Nowicz und Tesso aus Potsa, I. im Hotel de Berlin; Hr. Guteb. Casparn aus Rospętek, Hr. Apotheker Groci aus Culm, Hr. Probsk Bur dzinski aus Buk, Hr. Rektor Hürth aus Bromberg, Hr. Wirthsch. Commiss. Swizze sowski aus Kr. Ober-Brenner Lewandowski aus Kwilez, Hr. Verwalter Müller aus Gradowo, I. im Hôtel de Pologne; Hr. Ober-Landesger. Auskulfator Schulze

Wilder aus Breslau, 1. in No. 9 Wilh. Plat; fr. Reg. = Rath v. Zawadzti aus Liegnit, fr. Rathsberr Magdzinsti aus Samter, die hrn. Guteb. v. Dobrogoisti aus Srapti, v. Koszutsti aus Wargowo, Schreiber aus Legowo und v. Moszegensti aus Brudzewo, 1. im Hotel de Paris; die herren Guteb. v. Stablewsti aus Dionie und v. Kraszfowsti aus Zielenzino, 1. im Hotel de Rome.

1) Der Schlossermeister Ferbinand Silsbebrand, und besten Braut, die unversehelichte Christiane Ruhnschuch, beide bieselbst, haben mittelst Sebevertrages vom 12ten dieses Monats die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur defentlichen Renntniß gebracht wird.

Ramies, am 16. Septbr. 1840. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

2) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Rawicz.

Die hierselbst in der Wilhelms-Borstadt sub No. 333 belegene, den Gastwirth Franz Seeliger und seiner Chefrau Unna Maria gebornen Wiensch gehdrige Gastwirthschaft, bestehend in Wohnhaus, Stallungen, Hofraum, Brunnen, Acergarten und Scheune, abgeschäht auf 2803 Athlr. 19 Sgr. 2 Pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der III. Registratur-Abtheilung einzuschenden Taxe, soll am 3. November 1840 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassiert werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefann, ten Gläubiger,

a) ber Johann Jofeph Striffe und feine Chefrau und Schwester, fo

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ferdynand Hildebrand słosarz i narzeczona iego Krystyana Kuhnschuh panna oboie z mieysca tuteyszego, kontraktem przedślubnym z dnia 12. b. m. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dn. 16. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Gościniec na tuteyszém przedmieściu Wilhelmowskiém pod No. 333 położony, składaiący się z domu mieszkalnego, staien, podwórza, studni, ogrodu rolnego, stodoły, do Franciszka Seeligera gościnnego i żony iego Anny Maryi z Wienschow należący, oszacowany na 2803 Tal. 19 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrżaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze wydziału III., ma być dnia 3. Listopada 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele a) Jan Józef Strycka i siostra iego,

mie bie feche Rinder beffelben, welche er mit ber Unna Barbara geborene Dritter erzeugt hat, und feine et= maigen Erben,

b) bie Johann George Schulzeschen Erben, Manage & Miles N

werben hierzu bffentlich vorgeladen.

3) Der Eigenthumer Lubwig Woltmann Podaie sie ninieyszem do publigu Bladpfanner Sauland, und bie verw. czney wiadomości, że właściciel Lu-Louise Sagert geborne Rriente eben baber dwik Woltmann z Władyszyńskich haben mittelft Chevertrages vom 7ten olgdrow i Louiza z Krynkow owdo-September c. Die Gemeinschaft ber Guter wiele Zagert tam zigd, kontraktem und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch zur offentlichen Renntnif gebracht wirb.

Rogafen, am 8. Septbr. 1840.

4) Boictalvorladung. Ueber bas Bermogen bes hiefigen Sanbelemanns Sfaac Lewin Schwarz ift am beutigen win Szwarc, otworzono dzis process Tage ber Ronfurd-Projeg eroffnet worden. konkursowy.

Der Termin gur Anmeldung aller An- Termin do podania wszystkich foruche an die Ronfure = Maffe fieht am 29. Oftober d. J. Bormittage um wyznaczony iest na dzień 29. Pa-10 Uhr, bor bem herrn fand, und Edziernikar. b. godzine to. przed Stadtgerichte-Rath Doenheimer im Par- poludniem w izbie stron tuteyszego theienzimmer bes hiefigen Gerichts an.

Ber fich in Diesem Termine nicht mels Kto sie'w terminie tym niezglosi, bet, wird mit feinen Unspruchen an die zostanie z pretensya swoig do massy Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges rze milczenie przeciwko drugim wie-Stillschweigen auferlegt werben,

Meferit am 2. Juli 1840.

Ronigh Land- und Stabtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

tiak niemniev 6 dzieci tegoż, które z Anna Barbara z Dritterów spłodził, i sukcessorowie iego iacykolwiek,

b) sukcessorowie Jana Woyciecha Szulca.

zapozywaią się ninieyszem publicznie.

przedślubnym z dnia 7. Września r. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli. A a manadania de

Rogoźno, d. 8. Września 1840. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

> Zapozew edyktalny. Nad maiatkiem handlerza tuteyszego Izak Le-

> pretensyi do massy konkursowey Sądu przed Ur. Sędzią Odenheimer.

wyłączony i wieczne mu w tey mierzycielom nakazaném zostanie.

Międzyrzecz, d. 2. Lipca 1840.

5) Mothwendiger Verkauf. gand: und Stadtgericht zu Meferi g.

Das ber verwittweten Dorothea Elisabeth Kirsche geborne Kannewischer gehorige, unter No. 82/83 zu Bentschen belegene Grundstud, abgeschätzt auf 754 Athle. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 4. Novem= ber 1840 Vormittags 11 Uhr an orbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

6) Bekanntmachung. Das in ber Stadt Samter auf Targowisto früher sub No. 73 jeht sub No. 77 belegene burgerliche Grundstück, bestehend aus:

1) bem Wohnhause taxirt auf 50 Rtlr.,

2) einer Scheune auf 130 Rthir.,

- 3) bem babei belegenen Gemuse und Obsigarten mit bem Zaune abgesichätt auf 101 Rthir. 15 Ggr.,
- 4) bem nahe beim Wege von Samter 4) nach Bronte belegenen Ackerstud abgeschätzt auf 197 Rtlr. 15 Sgr.,
  - 5) bem links vom Szezuczoner Wege 5) belegenen Aderstück abgeschätzt auf 115 Rthlr.,

6) bem links und rechts vom Cacque canner Wege belegenen Stud Acter abgefchatt auf 111 Rthlr.,

7) bem eben baselbst belegenen andren 7)
Stud Acker abgeschätzt auf 105
Rthlr.,

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Grunt w Zbąszyniu pod liczbą 82/83. położony, Dorocie Elżbiecie Kirschke, z domu Kannewischer należący, oszacowany na 754 Talar. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mabyć dnia 4. Listopada 1840. przed południem o godzinie 11. w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Obwieszczenie. Nieruchomość w mieście Szamotułach na targowisku pod No. 73 pierwey, a teraz pod No. 77 położona, składaiąca się:

1) z domu, oszacow. na 50 Tal.,

2) z stodoły, oszacow. na 130 Tal.,

 przy ostatniéy położonego ogrodu warzywnego i owocowego z plotem, otaxowanego na 101 Tal 15 sgr.;

do Wronek położoney sztukę roli, otaxowaney na 197 Tal.

5) z sztuki roli po lewéy stronie z drogi Szczuczyńskie, oszacowaney na 115 Tal.,

 po lewéy i prawéy stronie drogi Szczuczyńskie polożone sztukę roli, otaxowane na 111 Tal.,

7) z innéy sztuki roli tamże polożonéy, otaxowanéy na 105 Tal.,

Saftromo belegenen Werber abgeschäft auf 100 Rthlr., und

9) ber swiften dem Werber ad 8 und - 9) z laki pomiedzy ostrowem ad 8 ber Rammerei-Bieje belegene Biefe abgeschatt auf 287 Rtlr. 15 Ggr., aufolge ber, nebft Sypotheten = Atteft

und Bedingungen in unferer Regiffratur einzusehenden Tare, foll am 7. Do. bember c. 11 Uhr Bormittage an orbentlicher Gerichtestelle hierselbst subhas ftirt werben.

Alle unbefannten Real : Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in biefem Ters mine gu melben, de or spieges

Samter ben 10. Juni 1840. Ronigl. Land= u. Stadt = Gericht.

- 8) bem am Bege von Samter nad) 8) 2 ostrowia przy drodze z Szamotul do Jastrowia polożonego, otaxowanego na 100 Tal. i
  - i łaki kameralney położona, 287 Tal. 15 sgr. otaxowaney,

wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Listopada r. b. przed poludniem o godzinie 1 Itéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprze-- dana, giden S a k lomentiere at

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szamotuły, d. 10. Czerwca 1840, Król. Sad Ziemsko-mieyski.

- 7) 3n ben im Schubiner Rreife belegenen Ortschaften will former ber
- mies, assurageliney gon, kidizby do 1) Meu = Dombie, ogen & beide
  - 2) Balownice,
  - 3)- Robylarnia, Colonia
  - 4) Ruben und Afcherbruch,
  - 5) Robebruch, louid adokal (&

gur herrichaft Labifchin gehörig;

- 6) Szaradowo, 1
- 7) Smolnifi,
- 8) Schonmabel,

aur herrschaft Schubin gebbrig;

- 9) Dombrowte, zu Slupy gehorig; 9) w Dombrowce,
- col Zoll Mosenmersbing (01
  - 11) Ludwifowo, zur herrichaft Gros colin gehörig and the

- W następuiących w powiecie Szubińskim położonych mieyscach, iako to:
  - 1) w Nowem Debie.
  - 2) w Wałownicy,
  - 3) w Kobylarni,
  - 4) w Rudzie i Ascherbruchu,
  - 5) w Trzcińcu.
  - do dobr Łabiszyna należących;
    - 6) w Szaradowie,
- 7) w Smolnikach,
  - 8) w Grzeczney pannie,
  - do dobr Szubińskich należących;
  - do Słupów należącem;
- lidano 10) w Kani, de la
  - 11) w Ludwikowie.
  - do Grocholińskich dóbr należących;

ift theils bie Regulirung ber gutsherrs regulacya stosunkow dominialnych i lichen und bauerlichen Berhaltuiffe, theils Die Gemeinheitstheilung, fo wie Die 21b= Ibfung einzelner Gervitute, Dienfte, Bin= fen und anderer Leiftungen im Bange, ober refp, bem Abschluffe nahe. Des= gleichen ift swiften ben Ortschaften ticy wraz is wykazeni hypoteczny it

- 12) Slabomirz, A w latelaurew
- 13) Culinowo, jotald valab
  - 14) Clembowo, im Bongrowiecer, wante destated motty as
- 15) Carbinowo, im Schubiner Rr.; Waspeep ments but pret when

ftanbig gemefenen Butung Bezoft erfolgt. Wrzosy nazwane.

Bir bringen bies in Gemagheit ber 6.25. und 26. ber Berordnung bon: 30. Juni 1834. gur offentlichen Rennenif, 1834. ninieyszem do publiczney wiaund laben babet alle unbefannten Inter= effenten ber hierbei betheiligten Grund= fluce, inebefondere aber alle diejenigen, welche an die Sofe und Birthichaften I) w Nowem Debig

- a) in Ruben:
- 1) bes Johann Dijahn,
- 2) = Carl Ludwig Ewert,
- = Jacob Strobfchein,
- 4) = Deichael August Canert.
- = Bohann Ludtfe,
- = Eromann u. Gottlieb Zabel
- 7) = Ferdinand Strohichein,
- 8) = Michael alf, adob ob
  - 9) ber Maria Schmibt verebel mam, a woquie ob
  - Evert, 1 (11
  - 11) bes Dichael Robernit; ob

włościańskich, tudzież podział wspólności i ablucya poiedyńczych służebności, niemniey zaciegów, czynszów i innych ciężarów nietylko iest w biegu, ale po części iuż blisko ukończenia. Także nastąpił podział pomiędzy włościanami wonied dan

- 12) w Slabomierzu
- 13) w Sulinowie, 1 11 durag
- 14) w Slębowie,

w Wagrowieckim,

15) w Sarbinowie,

w Szubińskim powiecie. bie Theilung ber ihnen gemeinschaftlich jus im wspolnie nalezacego pastwiska.

> Podaiac to w skutek §. 25. i 26. rozrządzenia z dnia 30go Czerwca domości, wzywamy wszystkich nie wiadomych interessentów, którzyby w rzeczonych czynnościach udział mieli, a szczególniey tych, którzby do posad i gospodarstw

- a) w Rudzie,
- 1) Jana Pijahn, andlatoff (8
- 2) Karola Ludwika Ewert,
- 3) Jakoba Strohscheina,
- 4) Michala Augustina Sayert,
- 5) Jana Lüdike, dans (1)
- 6) Erdmanna Bogumila Zabel,
- 7) Ferdynanda Strohscheina,
- 8) Michala Alf,
- 9) Maryanny Szmidt zamężney Adam,
- a Cophie Rofentreter verebel 10) Zofii Rosentreter zameżney er Di Evert, 100 andiendes (14
  - 11) Michala Koebernik;

b) in Afderbruch:

12) . Michael Ferch, mainashar

13) bes Carl Stengel, seum Sonen

- abod e) in Neus Dombie:
  - 1) bes Unbreas Grams,
  - 2) = Chriftoph Afeld,
- 3) = Gottlieb Stabno,
  - 4) = August Radtte,
- 5) ber Unna Ratharina geb. Dra= ger, verehelichte Gottlieb Rabtle and the bas

  - 7) = Unna Rathar, verw. Erb=
  - 8) , Caroline geb. Gufe, verehel. Michael Bade,
  - 9) bes Samuel Gufe; d) in Balownica:
  - 1) bes Daniel Rruger,
  - 2) ber Elisabeth geb. Splitt ber= 2) Elzbiety Splitt zameżney Schuehel, Schubert,
  - 3) bes Martin August Bertholy,
  - 4) ber Dorothea Riftan und Chris stian Manthenschen Ches leute,
  - 5) bes Johann Behnte, fo wie e) an die Sofe ju Robnlarnia

Gigenthums = Unipruche gu haben ber= meinen, hierdurch vor, fich in bem auf mali, aby w terminie 14. Listop2-Den 14ten Rovember a. c. Bor= mittags um 9 Uhr hier in Schubin im Bureau ber unterzeichneten Special-Rom= miffion auftebenben Termine entweber perfonlich, ober burch qualificirte, mit gerichtlicher Special=Bollmacht verfebe= nen Stellvertreter jur Bahrnehmung

- b) w Ascherbruchu,
- 12) Michala Ferch, and Man
- 13) Karóla Stenzel; c) w Nowem Debie,
- Andrzeja Gram,
- 2) Krysztofa Afeld,
- 3) Bogumila Stabno,
  - 4) Augustina Radke,
- 5) Anny Katarzyny z domu Draeger zameżney Bogumity Radke, ring ein 250 Kloftern Ollerne, 142
- 6) 3 Geschwister Rosina und Jas 6) rodzenstwa Rozyny i Jakoba cob Grams, Grams,
  - 7) Anny Katarzyny owdowialey mann geb. Gunther, Erdmann z domu Gunther,
    - 8) Karoliny z domu Guse zamęžnéy za Michała Bade.
    - 9) Samuela Guse; d) w Walownicy,
    - 1) Daniela Krüger,
      - bert,
      - 3) Marcina Augustina Berkholz,
    - 4) Doroty Ristan i Krysztofa Mantheia malżonków,
      - 5) Jana Behnke;
    - e) tak iak do posad w Koin wood of bylarni

prawa własności sobie rościć mnieda r. b. o godzinie gtéy zrana w bió. rze podpisanéy Kommissyi specyalnéy w Szubinie staneli końcem dopilnowania praw swych albo osobiście, albo téż przez prawnie upełnomocnionych zastępców, w przeciwnym bowiem razie powyż wzmianihrer Gerechtsame ju melben, wibrigen= falls fie bie Museinanderfeffung, felbft im Kalle einer Berletzung wider fich gel= ten laffen muffen, und mit feinen fpatern Ginwendungen bagegen werden gebort werben. Echubin, ben 12. Auguft 1840. Ronigl. Spezial = Rommiffion Schubiner Rreifes.

the Kataryny z dome Drag.

8) Bekannemachung: Die Liefe= rung bon 250 Rlaftern Ellern=, 142 Rlaftren Giden=, 60 Rlaftern Birfen= und 51 Rlaftern fetten Riehnen Brenn= Sols für das Ronigliche Dber-Prafidium, Die Ronigt. Regierung und bas Provin= gial - Schut - Collegium, fo wie fur bas Ronigl. Friedrich: Bilbelme. Gymnafium, bas Ronigl. Marien = Gymnaffum, bas mit bemfelben verbundene Alumnat und bas Ronigliche Schullehrer : Geminar fur den Winter 1840/41 foll nebft Unfuhr an den Mindefiforbernden im Bege ber bffentlichen Ligitation überlaffen werben, -wozu auf den 2. Oftober b. 3 Bor: ma przez publiczną licytacyą naymittage um 10 Uhr ein Termin im Ro= niglichen Regierunge = Gebaude sor bem - Unterzeichneten angefest worden.

Lieferungeluftige werden biergu mit - bem Bemerten eingelaben, baf die Ligis - tatione Bedingungen jeder Zeit bei dem . Unterzeichneten eingeschen werden fonnen.

Der Zuichlag wird unter Borbehalt - ber Genehmigung ber Ronigl. Regierung - ertheilt.

Dofen, ben 21. Ceptember 1840. eginin symog et. Pegdepd ment Regierungs = Gefretair.

kowane czynności nawet z pokrzywdzeniem przeciw sobie za dobre uznać musza, i z żadnemi nadal wnioskami ani zarzutami słuchani nie będą.

Szubin, dnia 12. Sierpnia 1840.

Król. Kommissya Specyalna powiatu Szubińskiego.

Obwieszczenie. Liwerunek 250 sążni drzewa olszowego, 142 sążni dehowego, 60 sążni brzozowego i 51 sażni smolnego sosnowego na opał dla Królewskiego Naczelnego Prezy. dyum, Królewskiey Rejencyi i prowincyalnego szkólnego Kollegium, tudzież dla Królewskiego Gimnazyum Fryderyka Wilhelma i Królewskicgo Ginnazyum S. Maryi Magdalenv, po. łączonego z tymże alumnata i Królewskiego Głównego Seminarium nauczycielskiego na przeciąg zimy 1840 razem ze zwozką wypuszczony być mniey żądaiącemu.

Termin licytacyi w téy mierze wyznacza się na dzień 2. Października r. b. przed południem o godzinie rotey w Królewskim gmachu Rejencyinym przed niżey podpisanym, na który maiący chęć licytowania ninieyszém zapraszaią się.

Warunki licytacyi każdego czasu u podpisanego przeyrzane być moga.

Przyderzenie nastąpi z zastrzeżeniem potwierdzenia Krol. Rejencyi. Poznań, dnia 21. Września 1840. Petzcke, Sekretarz Rejencyi. (hierzu eine Beilage.)

## Beilage zum Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Pofen, für

Af 234. Dienstag, ben 29. September 1840.

9) Boittalvorladung ber Glaubis ger in dem erbichaftlichen Liquidas tions-Prozeffe über ben Nachlaß ber gu Bnin verfforbenen Loreng und Rofalia Biemsfifchen Cheleute.

Ueber ben Rachlag ber gu Bnin ber= ftorbenen Loreng und Rofalia Biemefifden Cheleute ift beute der erbichaftliche Liqui= Dationsprozef eröffnet worden. Der Ter= om 7ten December 1840 Bor= mittage 9 Uhr vor bem herrn Gerichte= Rath Edert im Partheienzimmer bes biefigen Gerichts an

Wer fich in Diefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Bor= rechte verluftig erflart und mit feinen Rorderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubi= ger bon ber Daffe noch übrig bleiben

follte, verwiesen werben.

Schubin, ben 7. Juli 1840. Rbnigl. Lands u. Stadt=Gericht.

10) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht ju Birnbaum.

Zapozew edyktalny do wierzycieli w processie spadkowo-likwidacyinym nad maiatkiem po zmarłych Wawrzenca i Rozalii malżonkach Ziemskich z Zninie.

Nad pozostałością po zmarłych w Zninie malżonkach Rozalii i Wawrzencu Ziemskich otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin gur Unmelbung aller Unfpruche fieht min do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 7. Grudnia 1840 r. o godzinie gtéy przed południem w izbie stron tutey. szego Sądu przed Radzcą Sądu Ziemsko mieyskiego Ur. Eckert.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiacego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensya swoia li do tego odesłany, coby się po zapokoieniu zgłoszonych

wierzycieli pozostało.

Szubin, dnia 7. Lipca 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Miedzychodzie.

Die bei Birnbaum und bem Dorfe Mign wodny pod Międzychodem Radegoff sub Mo. 29 jehf 31 belegene, i wsią Radegoszczem w Nowey Meim zeitigen Befige bes Mullers Friedrich rynie pod Mr. 29, dawniey 31 po-

Clend befindliche Neumeriner hammers lożony, w teraznicyszem posiedzimuble, abgeschatt auf 6829 Rthlr. 7 Car. 6 Df. gufolge ber, nebft Bebingun= gen in ber Regiffratur einzusehenden Tare, foll am 15. Januar 1841 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichteffelle fubhaffirt werben.

Mile unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftens in biefem Termine gu melben.

Birnbaum, ben 1. Juni 1840. Ronial. Land = u. Stadtgericht.

11) Die Iba Mathilbe geborne Kruckens berg verehelichte Conducteur Mengel und beren Chemann, ber Regierunge=Con= Ducteur Friedrich Wilhelm Alexander Mentel zu Birnbaum, haben nach erreich= ter Großjahrigfeit ber erfteren bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, melches hierburch zur offentlichen Renntniß gebracht wirb.

Birnbaum, am 17. Septbr. 1840. Ronigl. Lande u. Stabtgericht.

cielstwie młynarza Fryderyka Elend się znaydujący, oszacowany na 6829 Tal. 7 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogą. céy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Stycznia 1841 przed południem o godzinie ttéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sadowych' sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Międzychód, d. I. Czerwca 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że Pani Ida Mathilde z Kruckenhergów zamężna za kondukteurem Mentzel i małżonek iéy kondukteur Regencyi Fryderyk Wilhelm Alexander Mentzel z Międzychoda, stawszy się pierwsza pełnoletnia, wspólność maiatku wyłączyli.

Międzychód, d. 17. Wrześ. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Deffentliche Bekanntmachung. Es wird hiermit offentlich bekannt gemacht, daß in bem Teftamente ber Unne Chriftine vermittmeten Supnit, ber, ihrem Aufenthalte nach unbekannten Enfeltochter Genriette Brandner, ein Legat von 20 Thalern ausgesetzt worden ift. Schrimm, ben 10. Geptember 1840. Roniglich Preuf. Land, und Stabtgericht.

Bekanntmachung. In ber Sanfmann E. M. Dyrenfurthichen Concurs: Sadje, find vier Stude Tuch und zwar; ein Stud Natur-Tuch 234 Berliner Elle, ein Stad ruffisch grun Tuch 24% Berliner Elle, ein Stud ruffisch grun Tuch 24% Berliner Elle, ein Stud ruffisch grun Zuch 24% Berliner Elle, jusammen abges schätzt auf 109 Mthlr. 29 fgr. 4 pf. eingeliefert worden, welche bffentlich meistibletend verlauft werden sollen. Zu diesem Behuf sieht im hiefigen Schlosse Termin auf ben 22 sten Oftober c. Vormittage um 9 Uhr an, welches zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Lissa, ben 23. September 1840.

Der Auftione = Commiffarine Bioledi.

14) Bekannemachung. Bum bffentlichen meiftbietenben Berkauf breier jum Forfibelauf Moscifget geboriger Forfipargellen mit einem Flacheninhalt von 78 Morgen 36 DR. einschließlich des barauf befindlichen nicht hanbaren und ausschlieglich bes haubaren holges und ber Jagdgerechtigfeit, feht ein Termin am 5. Dovem= ber c. Bormittags 9 Uhr vor bem unterzeichneten Dberforfter im Forfthaufe gu Brzednia an, ju welchem Raufluftige mit bem Bemerten eingelaben werden, baß bie fpeziellen Berkaufe-Bebingungen fomohl bei bem unterzeichneten Dberforfter als auch bei bem Forffer Baumgart ju Brzebnia gur Ginficht bereit liegen. Das minbeffe Raufgeld beträgt neben ber gefetichen jahrlich zu erlegenden Grundfteuer: a) im Falle Des Berfaufe gum reinen Gigenthum ohne Borbehalt eines jahrlichen Dos mainenginses 509 Rthir. 25 fgr. 4 pf. und b) mit Borbehalt eines jahrlichen auf 12 Riblr. 18 fgr. berechneten Domainenzinfes 226 Riblr. 10 fgr. 11 pf. und hat ber Meiftbietende im Termine ben 4ten Theil Des Meiftgebots als Raution zu beponiren. Das mit vertauft werdende nicht fchlagbare Solg befindet fich auf ben 216= theilungen c, F, 3, 4 und 5. Ludwigsberg, am 20. September 1840. Der Ronigliche Dberforfter Berbft.

15) Tobes an zeige. Theilnehment en Verwandten und Freunden sei die trausige Anzeige geweihet, daß der unerbittliche Tob heut fruh um 8 Uhr meinen brasen Mann fur dieses keben von meiner Seite rif. Vier unerzogene Kinder beweisnen mit mir ben Berlust ihres theuren Baters.

Lomnit, im Großherzogthum Dosen, den 22. Septbr. 1840. Die verw. Landschafts-Rathin und Rittergutsbefiger Charlotte Opig geb. Frolich.

16) Durch mehrere Aufforderungen eines hiefigen und auswärtigen bochgeehrten Publikums sehe ich mich veranlaßt, hiermit ergebenst anzuzeigen, daß mein optissches Waarenlager zc. noch die ganze Woche hindurch zum Berkauf sester Preise aufgestellt bleibt.

Mein Logis ift Brestauer Strafe im Hotel de Saxe, Bimmer Do. 8. Auf Berlangen bin ich erbbtig, in Die reip. Wohnungen zu fommen, welches jedoch nur bes Rachmittags zwischen 2 und 3 Uhr fattfindet.

S. Sagler, Ronigl. baierfd), geprufter Optifus, früher "Rriegemann & Comp

17) Die herren Gutebefiger ober fonftige Gigenthumer, welche Landguter, fladtifche Grundftude u. f. m. ju vertaufen ober gu verpachten wunschen, bitte ich um gefällige Angabe der naberen Berbaltniffe, ba ich mit vielen gablunges fahigen Rauf = und Pachtluftigen in Berbindung febe. helmich, obeigfeitlich concessionirter Agent in Berlin. Schützenftrage 48.

18) Gin wiffenschaftlich gebilbeter junger Mann, ber beutschen und noch mehr der polnischen Sprache machtig, ber in Berlin bet dem Ronigl. Fabrifen = Commijfiond = Rath Dorn und in zwei großen Sabrifen die Brennerer und Brauerei erlernt hat, und gute Zeugniffe befigt, ift bereit, fofort eine Brennerftelle ju übernehmen. Das Rabere ift in der Zeitunge = Erpedition von 2B. Deder & Comp. zu erfahren.

Mittwoch ben 30ften September Abende 7 Uhr im Hotel de Saxe: Funftes Concert des philharmonischen Bereins.

Mozart, Symphonie aus C-dur,

2) Sandn, Symphonie aus D. dur. (Barentang).

Beethoven, Duverfure gu Fibelio, E. dur.

Concert : Unzeige. Dienstag ben 29ften September c. wird der Unterzeichnete im Saale bes Hotel de Dresde eine musikalische Abendunterhaltung gu geben bie Ehre haben. Balladen und Lieber ber beliebteften Componiften, woruber Die Unschlagegettel bas Rabere angeben werben, follen ben Saupt-Inhalt ber beregten Unterhaltung ausmachen. Unfang Abends 7 Uhr. Bur Theilnahme ladet Bill. Schwabe. gang ergebenft ein

21) Montag ben 25sten b. M. frische Burft und Sauertohl nebst Tangvergnugen, wozu ergebenst einladet und indagen grant gangt, St. Martin. the Manifolder of noth big game 200 the hinburch june Merfaulf felter mei in